### Deutscher Bundestag 4. Wahlperiode

## Drucksache IV/2781

Der Bundesminister für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung

Bad Godesberg, den 27. November 1964

II B 5 — 2 R 30/38/64

An den Herrn Präsidenten des Deutschen Bundestages

Betr.: Offentlich geförderte Eigentumsmaßnahmen im Woh-

nungsbau

Bezug: Kleine Anfrage der Abgeordneten Baier (Mosbach), Dr. Hesberg, Dr. Götz, Frau Klee, Dr. Wuermeling,

Rommerskirchen und Genossen

- Drucksache IV/2647 -

Namens der Bundesregierung nehme ich zu der Kleinen Anfrage wie folgt Stellung:

#### Zu Punkt 1

Der prozentuale Anteil der öffentlich geförderten Eigentümerwohnungen in Familienheimen und Mehrfamilienhäusern (einschließlich Wohnungseigentum) betrug im Jahre 1962 im gesamten Bundesgebiet einschließlich Berlin (West) 29,2 v. H. gegenüber 70,8 v. H. an öffentlich geförderten Mietwohnungen und 31,6 v. H. gegenüber 68,4 v. H. im Jahre 1963.

In der Mehrzahl der Länder (Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland) hat sich der Anteil der Eigentumsmaßnahmen im Baujahr 1963 erhöht. Lediglich in zwei Ländern (Bremen und Schleswig-Holstein) ging er zurück; in zwei weiteren Ländern (Baden-Württemberg und Niedersachsen) blieb er unverändert.

Die entsprechenden Prozentsätze in den einzelnen Ländern ergeben sich aus nachstehender Übersicht I. Ubersicht I

## Das Verhältnis von Eigentümerwohnungen in Familienheimen und Mehrfamilienhäusern (einschließlich Wohnungseigentum) zu Mietwohnungen im öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau \*) der einzelnen Bundesländer

|                       | 1962  Eigentümerwohnungen ¹) |                                     |                                      |                         | 1963                         |                                     |                                      |                         |  |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|
|                       |                              |                                     |                                      |                         | Eigentümerwohnungen 1)       |                                     |                                      |                         |  |
|                       | in<br>Familien-<br>heimen ²) | in<br>Mehr-<br>familien-<br>Häusern | ins-<br>gesamt<br>Spalten<br>1 und 2 | Miet-<br>wohnun-<br>gen | in<br>Familien-<br>heimen ²) | in<br>Mehr-<br>familien-<br>Häusern | ins-<br>gesamt<br>Spalten<br>5 und 6 | Miet-<br>wohnun-<br>gen |  |
|                       | 1                            | 2                                   | 3                                    | 4                       | 5                            | 6                                   | 7                                    | 8                       |  |
| Baden-Württemberg     | 35,2                         | 4,3                                 | 39,5                                 | 60,5                    | 35,2                         | 4,3                                 | 39,5                                 | 60,5                    |  |
| Bayern                | 25,9                         | 2,4                                 | 28,3                                 | 71,7                    | 27,5                         | 7,8                                 | 35,3                                 | 64,7                    |  |
| Berlin                | 5,0                          | 3,9                                 | 8,9                                  | 91,1                    | 5,2                          | 5,7                                 | 10,9                                 | 89,1                    |  |
| Bremen                | 16,1                         | 6,4                                 | 22,5                                 | 77,5                    | 14,0                         | 5,9                                 | 19,9                                 | 80,1                    |  |
| Hamburg               | 9,4                          | 2,6                                 | 12,0                                 | 88,0                    | 8,5                          | 5,9                                 | 14,4                                 | 85,6                    |  |
| Hessen                | 30,3                         | 0,9                                 | 31,2                                 | 68,8                    | 31,6                         | 0,6                                 | 32,2                                 | 67,8                    |  |
| Niedersachsen         | 41,1                         | 2,3                                 | 43,4                                 | 56,6                    | 42,6                         | 0,5                                 | 43,1                                 | 56,9                    |  |
| Nordrhein-Westfalen . | 22,9                         | 1,8                                 | 24,7                                 | 75,3                    | 26,7                         | 3,2                                 | 29,9                                 | 70,1                    |  |
| Rheinland-Pfalz       | 43,1                         | 0,5                                 | 43,6                                 | 56,4                    | 48,3                         | 0,3                                 | 48,6                                 | 51,4                    |  |
| Saarland              | 46,7                         | 0,9                                 | 47,6                                 | 52,4                    | 66,3                         | 3,3                                 | 69,6                                 | 30,4                    |  |
| Schleswig-Holstein    | 34,4                         | 2,2                                 | 36,6                                 | 63,4                    | 30,8                         | 2,8                                 | 33,6                                 | 66,4                    |  |
| insgesamt             | 26,9                         | 2,3                                 | 29,2                                 | 70,8                    | 27,8                         | 3,8                                 | 31,6                                 | 68,4                    |  |

<sup>\*)</sup> aufgrund der Bewilligungsbescheide ¹) einschließlich Wohnungseigentum

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) einschließlich sonstige Einfamilienhäuser

#### Zu Punkt 2

Ubersicht II

Die Gesamtzahl der jeweils zur Jahresmitte gemeldeten bei den Bewilligungs- und Annahmestellen der Länder registrierten unerledigten Anträge auf Förderung von Familienheimen belief sich zum 30. Juni 1962 auf rd. 121 000 und 1963 wie auch 1964 auf rd. 125 200. Auf die einzelnen Länder entfielen die aus nachstehender Übersicht II ersichtlichen Zahlen.

Die Zahl der unerledigten Anträge auf Förderung von Familienheimen in den einzelnen Ländern (jeweils zum Stichtag 30. Juni)

|                         | 1962           | 1963         | 1964         |
|-------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Baden-                  |                |              |              |
| Württemberg             | 22 704         | 20 525       | 17 407       |
| Bayern                  | 9 525          | 10 837       | 9 038        |
| Berlin (West)           | 1 157          | 900          | 1 579        |
| Bremen                  | 1 487          | 1 099        | 1 453        |
| Hamburg                 | 613            | 749          | 776          |
| Hessen                  | 9 829          | 9 635        | 8 264        |
| Niedersachsen           | 27 761         | 31 677       | 34 033       |
| Nordrhein-<br>Westfalen | 37 <b>3</b> 34 | 39 702       | 40 110       |
| Rheinland-<br>Pfalz     | 4 175          | <b>3</b> 688 | 3 476        |
| Saarland                | 2 047          | 2 205        | <b>3</b> 850 |
| Schleswig-<br>Holstein  | 4 405          | 4 164        | 5 217        |
| insgesamt               | 121 037        | 125 181      | 125 203      |

#### Zu Punkt 3

Nach der Bewilligungsstatistik erfüllte während der letzten Jahre nahezu die Hälfte aller geförderten Wohnungen die Voraussetzungen für die Rangfolgebestimmungen der §§ 26 und 30 des Zweiten Wohnungsbaugesetzes; überwiegend waren es Eigentümerwohnungen in Familienheimen.

Aus der gleichbleibenden Zahl unerledigter Förderungsanträge für Familienheime und sonstige Vorrangwohnungen an den jeweiligen Stichtagen ergibt sich, daß die Zahl der bewilligten Anträge in den letzten Jahren etwa dem Zugang neuer Anträge entsprochen hat. Danach dürften die unerledigten Anträge bei der Bewilligung der öffentlichen Mittel im großen und ganzen nach den Rangfolgevorschriften der §§ 26 und 30 des Zweiten Wohnungsbaugesetzes berücksichtigt worden sein.

#### Zu Punkt 4

Die Höhe der nach § 43 des Zweiten Wohnungsbaugesetzes von den für das Wohnungs- und Siedlungswesen zuständigen obersten Landesbehörden bestimmten Durchschnittssätze für öffentliche Baudarlehen zum Bau von Familienheimen und Mietwohnungen ist für die einzelnen Länder — auf der Grundlage einer 70 qm großen Wohnung — in nachstehender Übersicht III für die Jahre 1961 bis 1963 wiedergegeben. Dazu werden als weitere öffentliche Förderung zeitlich befristete Beihilfen (Zins- und Annuitätszuschüsse) gemäß § 42 Abs. 6 des Zweiten Wohnungsbaugesetzes zur Verbilligung von Kapitalmarktmitteln in länderweise unterschiedlicher Höhe gewährt.

#### Ubersicht III

Durchschnittssätze für öffentliche Baudarlehen nach § 43 des Zweiten Wohnungsbaugesetzes zum Bau von Familienheimen einerseits und Mietwohnungen andererseits unter Zugrundelegung einer 70-qm-Wohnung in den einzelnen Ländern

|                      |                  | 1961   | 1963   | 1962   |
|----------------------|------------------|--------|--------|--------|
| Baden-Württemberg ¹) | Familienheime 2) | 6 600  | 6 600  | 8 800  |
| buden-wurttemberg )  | Mietwohnungen ²) | 6 000  | 6 000  | 8 000  |
| B                    | Familienheime    | 7 488  | 10 920 | 14 040 |
| Bayern               | Mietwohnungen    | 6 760  | 9 975  | 12 480 |
| D. 11. (717. 1)      | Familienheime    | 17 390 | 17 390 | 19 950 |
| Berlin (West)        | Mietwohnungen    | 15 810 | 15 810 | 18 140 |
|                      | Familienheime    | 10 450 | 10 450 | 10 450 |
| Bremen               | Mietwohnungen    | 9 500  | 9 500  | 9 500  |
| ,,                   | Familienheime    | 12 800 | 13 500 | 13 500 |
| Hamburg              | Mietwohnungen    | 11 300 | 12 300 | 12 300 |
|                      | Familienheime    | 8 700  | 8 700  | 8 700  |
| Hessen 1)            | Mietwohnungen    | 8 000  | 8 000  | 8 000  |
|                      | Familienheime    | 4 700  | 9 400  | 12 600 |
| Niedersachsen        | Mietwohnungen    | 4 300  | 8 600  | 11 600 |
|                      | Familienheime    | 11 900 | 11 900 | 15 800 |
| Nordrhein-Westfalen  | Mietwohnungen    | 10 000 | 10 000 | 13 400 |
|                      | Familienheime    | 7 000  | 8 500  | 10 000 |
| Rheinland-Pfalz      | Mietwohnungen    | 6 000  | 7 500  | 8 500  |
|                      | Familienheime    | 9 200  | 12 200 | 12 200 |
| Saarland             | Mietwohnungen    | 8 200  | 10 400 | 10 400 |
|                      | Familienheime    | 15 100 | 15 100 | 16 500 |
| Schleswig-Holstein   | Mietwohnungen    | 11 900 | 11 900 | 12 800 |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Erhöhung oder Ermäßigung der Darlehen je nach Sachlage, insbesondere unter Berücksichtigung des Eigenkapitals im Einzelfall

<sup>2)</sup> auf der Grundlage einer 60-qm-Wohnung

Ubersicht IV

# Durchschnittliche Förderung nach der Bewilligungsstatistik des öffentlich geförderten sozialen Wohnungbaus \*)

DM je Wohnung

|                        |      | Förderung durch<br>Kapitalhilfen allein |                                         |                            |                                | italhilfen und objekt-<br>ilfen gemischt |                                |
|------------------------|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                        |      | Miet-<br>woh-<br>nungen 1)              | Ein-<br>famili <b>e</b> n-<br>häuser ²) | Miet-<br>woh-<br>nungen 1) | Ein-<br>familien-<br>häuser ²) | Miet-<br>woh-<br>nungen 1)               | Ein-<br>familien-<br>häuser ²) |
|                        |      |                                         | Offentliche                             | Darlehen ³)                |                                | Jahressumme<br>der Beihilfen 4)          |                                |
|                        | 1961 | 13 100                                  | 6 800                                   | 10 400                     | 6 700                          |                                          |                                |
| Baden-Württemberg      | 1962 | 15 500                                  | 8 800                                   | 12 700                     | 8 600                          | 230                                      | 250                            |
|                        | 1963 | 16 700                                  | 8 900                                   | 14 500                     | 9 700                          | 230                                      | 280                            |
|                        | 1961 | 11 100                                  | 10 900                                  | 4 300                      | 1 000                          | ,                                        | •                              |
| Bayern                 | 1962 | 12 000                                  | 11 500                                  | 13 300                     | 15 800                         | 250                                      | 365                            |
| -                      | 1963 | 10 500                                  | 16 200                                  | 16 600                     | 18 600                         | 310                                      | 490                            |
|                        | 1961 | 9 900                                   |                                         | 15 000                     | 25 900                         |                                          |                                |
| Berlin (West)          | 1962 | 15 400                                  | ,                                       | 15 000                     | 26 800                         | 220                                      | 280                            |
|                        | 1963 | 25 900                                  | •                                       | 17 300                     | 30 300                         | 330                                      | 270                            |
|                        | 1961 | 8 800                                   | 14 800                                  | 6 000                      |                                |                                          |                                |
| Bremen                 | 1962 | 10 600                                  | 14 500                                  | 6 400                      |                                | 185                                      | •                              |
|                        | 1963 | 10 200                                  | 14 100                                  | 6 700                      | 6 900                          | 200                                      | 200                            |
|                        | 1961 | 9 000                                   | 11 900                                  | 14 500                     | 14 300                         |                                          |                                |
| Hamburg                | 1962 | 9 000                                   | 15 400                                  | 17 500                     |                                | 270                                      | ·                              |
| Tiumburg               | 1963 | 10 900                                  | 16 400                                  | 20 500                     |                                | 290                                      |                                |
|                        | 1961 | 12 400                                  | 8 200                                   | 13 500                     | 8 700                          |                                          |                                |
| Hessen                 | 1962 | 11 400                                  | 10 100                                  | 17 300                     | 11 200                         | 180                                      | 200                            |
| Hessen                 | 1963 | 13 600                                  | 9 900                                   | 19 100                     | 10 900                         | 280                                      | 350                            |
|                        | 1961 | 15 600                                  | 11 900                                  | 5 200                      | 8 000                          | _                                        |                                |
| Niedersachsen          | 1962 | 17 500                                  | 23 000                                  | 6 900                      | 11 300                         | 250                                      | 360                            |
| Mederaddisch           | 1963 | 18 000                                  | 24 900                                  | 9 300                      | 13 900                         | 265                                      | 310                            |
|                        | 1961 | 10 600                                  | 16 300                                  | 9 700                      | 16 600                         | 520                                      | 850                            |
| Nordrhein-Westfalen    | 1962 | 12 000                                  | 17 500                                  | 10 400                     | 18 600                         | 690                                      | 760                            |
| 1 (Ordinom 11 obtidiom | 1963 | 12 500                                  | 21 500                                  | 14 900                     | 24 800                         | 430                                      | 770                            |
|                        | 1961 | 12 000                                  | 12 000                                  | 8 200                      | 10 100                         | 100                                      |                                |
| Rheinland-Pfalz        | 1962 | 8 700                                   | 12 900                                  | 10 500                     | 12 700                         | 210                                      | 210                            |
| Kneimanu-riaiz         | 1963 | 5 100                                   | 15 000                                  | 9 300                      | 14 500                         | 220                                      | 260                            |
|                        | 1961 | 6 700                                   | 13 400                                  | 9 200                      | 8 600                          |                                          | -00                            |
| Saarland               | 1961 | 10 600                                  | 15 100                                  | 13 200                     | 16 800                         | 240                                      | 350                            |
|                        | 1963 | 12 800                                  | 26 400                                  | 9 500                      | 17 300                         | 210                                      | 350                            |
|                        | 1961 | 9 400                                   | 8 900                                   | 9 200                      | 4 800                          | 210                                      |                                |
| Schleswig-Holstein     | 1961 | 10 900                                  | 8 900<br>11 400                         | 11 500                     | 16 300                         | 280                                      | •<br>495                       |
| Schleswig-Holstein     | 1962 | 12 200                                  | 14 900                                  | 13 900                     | 18 900                         | 290                                      | 510                            |
|                        |      | 1                                       |                                         | İ                          |                                | 250                                      | 510                            |
| Bundesgebiet           | 1961 | 11 000                                  | 11 900                                  | 9 500                      | 8 600                          | 260                                      | 390                            |
| (ohne Berlin)          | 1962 | 11 400                                  | 14 600<br>16 700                        | 11 900                     | 13 400                         | 360                                      | 390<br>470                     |
|                        | 1963 | 12 600                                  | 16 700                                  | 14 700                     | 17 000                         | 320                                      | 470                            |

<sup>\*)</sup> vollgeförderte reine Wohnbauten ¹) einschließlich Eigentums- bzw. Eigentümerwohnungen

 <sup>2)</sup> mit nur einer Wohnung
 3) einschließlich Familienzusatzdarlehen
 4) Zins- und Annuitätszuschüsse bzw. Aufwendungsbeihilfen

#### Zu Punkt 5

Die Durchschnittssätze nach § 43 des Zweiten Wohnungsbaugesetzes — d. h. die in der Übersicht III für eine 70-qm-Wohnung aufgeführten Sätze — sind mit den ohne Rücksicht auf Größe und Ausstattung gewonnenen Durchschnittswerten aus der Bewilligungsstatistik nur bedingt vergleichbar.

Immerhin ergibt sich aus der Bewilligungsstatistik gemäß Übersicht IV, daß in den letzten beiden Jahren im allgemeinen für Familienheime durchschnittlich um 10 v. H. höhere, z. T. noch wesentlich höhere öffentliche Baudarlehen gewährt worden sind als für Mietwohnungen. Allerdings sind in diesen Durchschnittsbeträgen auch die Familienzusatzdarlehen enthalten, die statistisch in dieser Gliederung nicht besonders ausgewiesen werden. Desgleichen waren auch die befristeten Aufwendungsbeihilfen für Familienheime höher als diejenigen für Mietwohnungen. Für das Jahr 1961 weist die Bewilligungsstatistik in einigen Ländern niedrigere Förderungsbeträge für Familienheime aus als für Mietwohnungen.

Lediglich in Baden-Württemberg und in Hessen, wo erfahrungsgemäß beim Eigenheimbau höhere Eigenkapitalbeträge zum Einsatz gelangen, blieben die tatsächlichen Förderungsbeträge für Familienheime unter denen für Mietwohnungen. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß öffentliche Baudarlehen nach § 44 Abs. 1 des Zweiten Wohnungsbaugesetzes zur Schließung der Finanzierungslücke dienen, deren Ausmaß im jeweiligen Einzelfall von dem Umfang der sonstigen Finanzierungsmittel abhängt.

Lücke